## Nº 287.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 1. December 1831.

Bekanntmachung. Den 12. September d. J. um is Uhr des Abends hat ein Commando vom 7. Landwehr=Regiment in der Gegend bei Dobrygosc, Oftrzeszower Kreises, 19 Stuck muth=maßlich aus Polen eingeschwärzte Schweizhe, deren Treiber die Flucht ergriffen, in Beschlag genommen.

Diese Schweine sind sofort vorschriftlich gereinigt und nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung bes Licitationd-Termins am 13. September c. in dem Dorfe Opatow für 92 Athl. 1 sgr. diffentlich verkauft worden.

Jur Begründung ihrer etwannigen Unsprüche auf den Versteigerungs-Erlös, haben sich die unbekannten Eigenthümer bis jetzt nicht gemeldet, weshalb sie nach Vorschrift des J. 180 Titel 51. Theil I. der Gerichts-Ordnung aufgesordert werden, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo gegenwärtige Vekanntmachung zum Erstenmale im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Hauptzoll-Amte Podzamcze, jeht in Kempen, zu melden, widrigenfalls mit der Verech-

Ogłoszenie. W dniu 12. Września r. b. o godzinie 10. wieczorem, zabrała kommenda 7. pułku obrony kraiowey w okolicy Dobrygość w powiecie Ostrzeszowskim, 19 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po ich oczyszczeniu, otaxowaniu i obwie-szczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 13. Września r. b. w wsi Opatowie 2a 92 Tal. 1 sgr. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właścicieleświń wyżey rzeczonych nie zgłosili się dotychczas, w celu udowodnienia praw swoich do zebraney zaukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Gzęści 1. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dnia, w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Komorze główney celney w Podzamczu teraz w Kempnie zgłosili; w przeciwnym bowiem razie summa

nung bes Erlbfes gur Raffe vorgeschritten werben wird.

Pofen ben 30. September 1831. Geheimer Dber-Finang-Rath und Pro= vingial=Steuer=Director.

ges. Ebffler.

wspomniona na rzecz skarbu obrachowana zostanie.

Poznań d. 30. Września 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Loeffler.

Poitralcitation. Mach bem Atteffe ber Ronigl. Regierung hiefelbst vom 29. Detober c. find die Gebruder Repomucen und Bincent v. Radoneffi aus Rubnifi, Bufer Kreifes, aus ber hiefigen Probing in das Konigreich Polen ausgetreten.

Muf ben Untrag bee Siefus, Ramens bes Coul- und Ablbfungefonde ber Proving Pofen, haben wir baber einen Termin auf den 10. Januar 1832 Pormittage um 10 Uhr vor bem Landge= richts Rath Raulfuß in unferm Parteienzimmer gur Berantwortung über ih= ren gegen bie Borfchrift bes G. 127. Thl. 2. Tit. 17. des Allgem. Landrechts, ber Berordnung bom 15. September 1818 und bes bom hiefigen Roniglichen General = Commando und herra Dber= Draffdenten am 21. December 1830 auf Muerhochften Befehl Gr. Majeftat bes Ronigs erlaffenen offentlichen Aufforde= rung, verübren Austritt angefett, gu welchem bie Gebruder Repomucen und Bincent v. Radonsti mit der Aufforde= rung vorgelaben werben, entweder per= fonlich ober burch einen gefetlich gulafi= gen Bevollmachtigten zu erscheinen, im Falle ihred Ausbleibens aber zu gewärti= gen, bag, gemäß f. 3. ber Berordnung

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król, Regencyi z dnia 29. Października r. b. oddalili się z prowincyi téy i przeszli do królestwa polskiego bracia Nepomucen i Wincenty Radońscy z Rudnik, po-

wiatu Bukowskiego.

Na wniosek wiec Fiskusa, w zastę. pstwie Funduszu W. X. Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Stycznia 1832. przedpołudniem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kaulfuss w naszéy izbie dla stroń, na który bracia Nepomucen i Wincenty Radońscy zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upo. ważnionego staneli i się usprawiedliwili, dla czego przeciw przepisu §. 127. Cz. 2. Tyt. 17. Powszechnego Prawa Kraiowego, Ustawy z dn. 15. Września 1818 i wezwania publicznego Król. Kommendy generalnéy i Naczelnego Prezesa z dnia 21. Grudnia 1830. w skutku Naywyższego Rozkazu Królewskiego wydanych. do królestwa polskiego przeszli, inavom 15. September 1818, ber SS. 469 und 470 Thl. 2 Tit. 20 des Allgemeinen Landrechts und der Allerhöchsten Kabisnets = Ordre vom 6. Februar c. auf Konfistation ihres gesammten beweglischen und unbeweglichen, gegeuwärtigen und zufünftigen Vermögens erfannt und dasselbe auf Grund der Allerhöchsten Kabinets = Ordre vom 26. April c. dem Schul= und Ablösungsfonds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 21. November 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in der biesigen Stadt unter No. 319 belegene, den Hedwiga Nowickischen Erben zugehörige Erundstück, nebst einem Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 394 Athl. 20 fgr. und 80 Athl. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theilungshalber dentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju bem Zwecke haben wir einen Biestunges-Termin auf ben 22. Februar 1832 bor bem Herrn Landgerichts-Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgestaben werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Guesen ben 7. November 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

czéy bowiem na mocy naywyższey Ustawy z dnia 6. Lutego 1831, §. 3. Ustawy z dnia 15. Września 1818.r. i §§. 469. i 470. Cz. 2. Tyt. 20. Powszechnego Prawa Kraiowego, cały maiątek ich teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy skonfiskowanym, i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831. r. Funduszowi W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 21. Listopadu 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Domostwo tu w Gnieźnie pod No. 319. położone, wraz z ogrodem, do sukcessorów Jadwigi Nowickien należące. które podług taxy sądownie sporzadzonéy, na 394 tal. 20 sgr. i 80 tal. 10 sgr. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 22. Lutego 1832. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzia Biedermann w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może,

Gniezno d. 7. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Den Brenner Carl Menhlaw, bessen Ausenklatert jest unbekannt geworder, ist beschuldigt, in der Brennerei zu Samostrzell zweimal der Betriebsnachweisung zuwider, statt zweier Bottige, deren drei eingemaischt zu haben. Derselbe wird zu seiner Berantwortung hierüber zu dem, vor Unterzeichnetem am 24. Februar k. J. Nachmittags um 3 Uhr auf dem hiesigen HauptscheuersUmte ansiehenden Termine unter der Warnung vorgeladen, daß er bei seinem Ausbleiben der Anschuldigung für geständig, der schriftlichen Bertheidigung für entsagend erachtet und nach J. 11 des Regulativs vom 1. December 1820, J. 5 der Kabinetkordre vom 10. Januar 1824, bestraft werden soll.

Bromberg den 18. Oftober 1831.

Ronigl. Landgerichte-Rath und Saupt-Umte-Juftitiar Rohler.

Getreide - Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach vreußischem Mag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den<br>23 November.                                                   |                                                    | Freitag den<br>25. November.                                      |                                           | Montag den<br>28. November.                                        |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                     | von<br>Kir.fgr.vf.                                                             | bis<br>Att.fgr.ve                                  | von<br>Rirsfar.vf.                                                | bis<br>Nec. san p                         | von<br>Mr.fgr.pf.                                                  | bis<br>Mr. Far. ve.                        |
| Weißen der Scheffel | 2 10 —<br>2 5 —<br>20 —<br>1 10 —<br>1 25 —<br>1 15 —<br>22 6<br>4 27 6<br>2 — | 1 7 6<br>- 22 6<br>1 15 -<br>2<br>- 20 -<br>- 27 - | 1 5 —<br>= 22 6<br>I 12 —<br>1 25 —<br>— 15 —<br>— 22 —<br>4 25 — | 1 15 -<br>2 -<br>- 20 -<br>25 -<br>4 27 6 | 1   12   -<br>1   25   -<br>-   15   -<br>-   22   -<br>4   25   - | 1 7 6<br>- 22 6<br>1 15 - 2<br>- 20 - 26 - |